## Intelligenz-Blatt für das Großherzogthum Posen.

Intelligent=Comtoir im Posthause.

Nº 185. Freitag, den 4. August 1837.

Ungekommene Gremden vom 2. Unguft.

herr Guteb. Wilfe aus Cieste, Gr. Pachter Soffmann aus Lutom, Sr. Rendant Rudnif aus Birte, fr. Glad - Fabrifant Mittelffabt aus Marianom, fr. Schneibermeiffer Malte aus Leipzig, Sr. Konditor Schmidt aus Friedland, 1. in Do. 134 Wilh. Str.; Sr. Muchler, Lehrer bei ber Rechtofchule, aus St. Peter8= burg, Gr. Raufm. Diet aus Leipzig, Br. Guteb. v. Szulorznnöfi aus Lubaft, 1. in Do. 15 Breslauerftr.; Br. Guteb. v. Zielistamefi aus Grygnn, Gr. Guteb. Grunert aus Gorgewo, Sr. Milfs, R. R. Defterreichicher hauptmann, aus Git= fcbin, Sr. Dberamtm. Silbebrand aus Datom, 1. in Do. 165 Wilh. Str.; Die Drn. Protd'epeefahnriche v. Kern und v. Raltftein aus Berlin, I. in Do. 3 Salb= dorf; Br. Karber Schneiber aus Klecto, Br. Kondufteur Bocquet aus Chodziefen, 1. in Do. 26 Ballifchei; Sr. Guteb. Sanifch aus Driefen, Gr. Dofter Sanifch aus Berlin, Br. Sattlermeifter Elend aus Danemark, Br. Gutebefiger Glatte aus Trabinet, Gr. Pachter v. Tomafzewefi aus Wystocin, I. in No. 95 St. Abalbert; Sr. Raufm. Philipp aus Grunberg, Die Grn. Rauft. Arakau und Seffel aus Schwes rin a/DB., Gr. Raufm. Heimann aus Frankfurth a/D., Spr. Raufm. Lewy und Sr. Tabafe : Fabrifant Rofe aus Birnbaum, Br. Kaffirer Tirbit und Sr. Reftor Prinn aus Schrimm, 1. in Do. 2 Sapiehaplat; Die Grn. Raufl. Schreiber und Seppner aus Jaraczewo, Sr. Raufm. Miege aus Breslau, Sr. Raufm. Bipp aus Magbeburg, Hr. Kaufm. Cioromsti aus Liffa, Sr. Juftig-Commiff. v. Ranfoweft aus Gnesen, Sr. Guteb. v. Lutometi aus Pollatet, Sr. Guteb. v. nittowelli aus Stape, Sr. Guteb. v. Lafzegynefi aus Murzynowo, Sr. Guteb. v. Bafrzewefi aus Rudnics, fr. Guteb. v. Stablewefi aus Strgefifi, I. in Do. 15 Breiteffr.; herr Pachter v. Siemigtfowsfi aus Radlin, Sr. Rreis-Sefretair Rant aus Roffen, I. in No. 30 Bredlauerftr.; fr. Burger Ramineft aus Rurnif, Gr. Raufm. Wittoweti

aus Pensern, Hr. Dekonom Köhler aus Vafzkowo, Hr. Guteb. Mankoweki aus Waliszewo, Hr. Plenipotent Brühl aus Prochnowo, I. in No. 89 Wallischei; Hr. Geistlicher Barwicki aus Ostrowo, I. in No. 74 St. Abalbert; Hr. Guteb. v. Miels 29noki aus Graboszewo, L. in No. 41 Gerberstraße.

1) Mothwendiger Verkauf. Ober, Landesgericht zu Pofen; I. Abtheilung.

Das Mittergut Auchoeice, im Kreise Bomst, gerichtlich abgeschätzt auf 66,765 Athlr. 15 igr 10 pf. zufolge der, nebst Hypothekenschein und Bedingungen in der Registratur einzusehenden Taxe, soll am 26 sten März 1838 Vormittags 10 Uhr an ordentlicher Gerichtsstelle subhafürt werden.

Die bem Aufenthalte nach unbekannten Glaubiger, namentlich:

Walerian, Euphrofine separ. Dresp, Josepha, Salomea, Nepomucena, Johanna und der Anton Morawski,

Geschwister v. Raszewski,

werden hierzu offentlich Jorgelaben. Wosen, den 22. Juli 1837.

2) Nothwendiger Berkauf. Ober-Lanbes Gericht zu posen. Erfte Abtheilung.

Die Herrschaft Xiq2, gerichtlich abgesichaft auf 58,141 Athlr. 23 fgr. 2 pf., und das Mittergur Swigczyn, beide im

Sprzedaż konieczna. Główny Sąd Ziemiański w Poznaniu. Wydział I.

Dobra szlacheckie Ruchocice w powiecie Babimostkim, sądownie oszacowane na 66,765 Tal. 15 sgr. 10 fen. wedle taxy, mogącey być przeyrzaney wraz z wykazem hypetecznym i warunkami w Registraturze, maią być dnia 26. Marca 1838 przed południem o godzinie totey w mieyscu zwykłem posiedzeń sądowych sprzedane.

Niewiadomi z pobytu wierzyciele,

a mianowicie:

Walerian,
Eufrozyna rozłą.
czona Dresp,
Jozefa,
Salomea,
Nepomucena,

rodzeństwo Raszewscy;

Joanna i Antoni Morawski)

Poznań, dnia 22. Lipca 1837.

Sprzedaź konieczna. Król. Główny Sąd Ziemiański; Wyd. I.

Maiętność Xiąż sądownie na 58,141 Tal. 23 sgr. 2 fen. oszacowana, i dobra szlacheckie Świączyn oboie w poRreise Schrimm, das lettere gerichtlich abgeschätzt auf 18,781 Mthlr. 26 sgr. 6 pf. zufolge der, nebst Hypothekenschein und Bedingungen in der Registratur einzusehenden Taxe, foll am 25. Febr. 1838 Vormittags 10 Uhr, an ordentslicher Gerichtsstelle subhastirt werden.

Der dem Aufenthalte nach unbekannte Gläubiger Franz von Polewski oder defen Erben, wird hierzu öffentlich vorge-

laben.

Posen, den 30. Mai 1837.

3) Der Privat, Sekretair Carl Schubert von hier, und die minorenne Constantie Rohrscheid, Tochter bes verstorbenen Hofzeichter Amts-Raths Nohrscheid aus Ores-lau, haben mittelst Shevertrages vom 31 sten Marz d. I. die Gemeinschaft der Suter und des Erwerbes ausgeschlossen, welches hierdurch zur desentlichen Kenntzniß gebracht mirb.

Posen, am 18. Juli 1837. Konigl. Preuß. Land= und Stadtgericht.

4) Der Kaufmann Meyer Naron Lowen, fohn hierselbst und die Rosalia Caro, has ben mittelst Shevertrages vom 9. Nov. v. J. die Gemeinschaft der Güter auszgeschlossen, welches hierdurch zur öffentslichen Kenntniß gebracht wird.

Posen, am 19. Juli 1837. Kbnigl. Preuß. Land=und Stabt= Gericht. wiecie Szremskim położone, ostatnie sądownie na 18,781 Tal. 26 sgr. 6 fen. wedle taxy, mogącey być przeyrzanéy wraz zwykazem hypotecznym i warunkami w Registraturze, maią być dnia 25. Lutego 1838 przed południem o godzinie 10téy w mieyscu zwykłem posiedzeń sądowych sprzedane.

Niewiadomy z pobytu wierzyciel Franciszek Polewski albo sukcessorowie tegoż zapozywańą się ninieyszém publicznie.

Poznań, dnia 30. Maja 1837.

Podaie się ninieyszém do publicznéy wiadomości, że Karól Schubert Sekretarz prywatny z Poznania, i małoletnia Konstancya Rohrscheid córka zmarlego Radzcy nadwornego Rohrscheid z Wrocławia, kontraktem przedślubnym z dnia 31. Marca r. b. wspólność maiątku i dorobku wyłączyli.

Poznań, dnia 18. Lipca 1837. Król. Pruski Sąd Ziemsko-Mieyski.

Podaie się ninieyszem do publie czney wiadomości, że Meyer Aron Loewensohn kupiec tuteyszy i Rozalia Karo, kontraktem przedślubnym z dnia 9. Listopada r. z., wspólność maiątku wyłączyli.

Poznań, dnia 19. Lipca 1837. Król. Pruski Sąd Ziemsko-Mieyski, 5) Poiktalvorladung. Ueber den Nachlaß des am 19. December 1814. bierselbst verstorbenen Konditors Carl Wilhelm Gottschaft ist heute der erbschaftzliche Liquidations-Prozest eröffnet worden. Der Termin zur Anmeldung aller Ansprüche sieht am 28. August c. Vormittags um 10 Uhr, vor dem Kammergerichts Missingen Herichts an.

Wer sich in diesem Termine nicht mel, bet, wird aller seiner etwanigen Vorerechte verlustig erklärt und mit seinen Forderungen nur un dasjenige, was nach Wefriedigung der sich meldenden Gläubiger von der Masse noch übrig bleiben

follte, verwiesen werden.

Bromberg, am 7. April 1837.. Konigl. Preuß. Land = und Stadt= Gericht.

6) Bekanntmachung. Es sollen folgende Amtskautionen:

1) bes verstorbenen hiefigen Friedens-Gerichts-Exekutors Zakobielski, im Betrage von 200 Athle., welche derfelbe mittelst Instruments vom 17. Februar 1819 und resp. 13. Juli 1824 bestellt hat,

2) des verstorbenen Land = und Stadts gerichts-Deposital-Rendanten Minstus, im Betrage von 300 Athle., welche berfelbe als interimissischer Liktuarius des Friedensgerichts zu Bromberg mittelst Instruments vom 30. Juni 1834 bestellt, und die seit dem 1. November 1835 auf

Zapozew edyktalny. Nad pozostałością dnia 19. Grudnia 1814 r. tu zmarlego cukiernika Karóla Wilhelma Gottschalk, otworzono dziś process spadkowo likwidacyiny. Termin do podania wszystkich pretensyi wyznaczony, przypada na dzień 28go Sierpnia r. b. o godzinie totey przed południem w izbie stron tuteyszego Sądu przed Assessorem Kameralnym Ur. Hanow.

Kto się w terminie tym nie zgłosi, zostanie za utracaiącego prawo pierwszeństwa iakieby miał uznany, i z pretensyą swoią li do tego odesłany, coby się po zaspokoieniu zgłoszonych wierzycieli pozostało.

Bydgoszcz, dn. 7. Kwietnia 1837. Król. Pruski Sąd Ziemsko.

Mieyski.

Obwieszczenie. Następuiące kaucye urzędowe:

1) zmarłego Zakobielskiego Exekutora Sądu Pokoju w mieyscu wynosząca 200 Tal., którą tenże na mocy instrumentu z dnia 17. Lutego 1819 i resp. 13go Lipca 1824 r. stawił;

2) zmarlego Mintus Rendanta kassy depozytalnéy Sądu Ziemskomieyskiego wilości talarów 300,
którą tenże iako tymczasowy
Aktuaryusz Sądu Pokoju w
Bydgoszczy na mocyinstrumentu z dnia 30. Czerwca 1834 stawil, a która od dnia 1. Listo-

bas hiefige Land, und Stadtgericht übergegangen,

3) des ehemaligen Friedensgerichts-Erefutors Milit, im Betrage von 200 Athle., welche berselbe mittelst Instruments vom 19. März 1832 als Erefutor zu Ostrzeszow bestellt bat, und die laut Berhandlung vom 10. April 1834 auf sein neues Dienstverhältniß als Hulfs-Erefutor des Friedensgerichts zu Ostrowo übergegangen,

freigegeben, und

4) die Antskaution des jetzigen Landund Skabtgerichts-Salarien-Kassen-Kendanten Hemerling zu Schros
da, im Betrage von 400 Athle.,
welche derselbe mittelst Instruments
vom 15ten Juli 1834 nach Hohe
300 Atle. als Alftuarius des Friedensgerichts zu Bojanowo bestellt,
und mittelst Instruments vom 19.
April 1836 auf 400 Athle. als
Galarien-Kassen-Kontrolleur des
biesigen Land- und Stadtgerichts
erhöht hat — auf sein dermaliges
Diemstverhältniß übertragen werden.

Ge werden baber alle diejenigen, welche an gedachte Amtökautionen aus den
frühern und den hiefigen Dienstverhaltnufen der genannten Beamten Ansprüche
irgend einer Art zu haben vermeinen,
aufgefordert, dieselben bei dem unterzeichneten Land= und Stadtgerichte, spätestens aber in dem auf den 13ten
Movember d. J. Vormittags 10 Uhr
vor dem Herrn Land= und Stadtgerichts=

pada 1835 na tuteyszy Sąd Ziemsko-mieyski przeszła;

3) bywszego Exekutora Sądu Pokoju Militz w kwocie talarów
200, którą tenże instrumentem
z dnia 19. Marca 1832 iako
Exexutor Ostrzeszowski stawił,
a która podług czynności z dnia
10. Kwietnia 1834 na nowy stósunek służby iego iako pomocniczego Exekutora Sądu Pokoju w Ostrowie przeszła,

wydanemi być maią;

4) kaucya zaś Hemmerlinga teraźnieyszego Rendanta kassy salaryinéy Sądu Ziemsko-mieyskiego w Szrodzie w ilości 400
tal., którą tenże na mocy instrumentu z dnia 15. Lipca 1834
w kwocie 300 tal iako Aktuaryusz Sądu Pokoju w Bojanowie stawił, a instrumentem z
dnia 19. Kwietnia 1836 do 400
tal. iako Kontroler kassy salaryinéy tuteyszego Sądu Ziemskomieyskiego zwiększył, na teraźnieyszy stósonek urzędu iego
przeniesioną być ma.

Wszyscy mniemający mieć iakiegożkolwiek rodzaju pretensye do wspomnionych kaucyj urzędowych z dawnieyszych i tutejszych stosunków służbowych Urzędników wymienionych, wzywają się ninieyszem, ażeby takowe pretensye u tuteyszego Sądu Ziemsko-mieyskiego, atoli naypóźniey w terminie wyznaczonym na dzień

Rath Neubanr im hiefigen Gerichtslofale angesetzen Termine anzumelden und gelztend zu machen, widrigenfalls die Ausbleibenden mit ihren Ansprüchen an die in Rede stehenden Autökautionen werden präkludirt, damit an das übrige Berzmögen resp. den Nachlaß und die Erben der Kautionsbesteller verwiesen und insebesondere die Amtökaution ad 4 von als Ien solchen Ansprüchen frei dem Königlischen Landz und Stadtgerichte zu Schroda wird überwiesen werden.

Dstrow, den 25. Juli 1837. Königl, Preuß. Land = und Stabt= Gericht.

Bekannemachung. Alle biejenis gen, welche an die Umts = Caution bes perfforbenen Erefutors und Boten Stephan Swoboda, aus beffen Umtever= waltung Unfpruche zu haben vermeinen, werben hiermit aufgeforbert, biefelben Spateftens in bem auf ben I. Dovem = ber c. Vormittage 10 Uhr por bem Grn. Dber = Landesgerichts = Affeffor Being in unserem Geschäfts = Lokale anberaumten Termine anzumelben und nachzuweisen, widrigenfalls fie mit ihren Unfpruchen an Die Caution prafludirt, und nur an bie Erben bes gedachten Erefutore verwiesen werden follen, bie Caution aber guruck= gegeben werben wird.

Pleschen, den 4. Juli 1837. Ronigl, Land= und Stadt= Gericht. 13go Listopada r. b. przed poludniem o godzinie 10téy przed W. Sedzia Neubaur w tutéyszym gmachu sadowym zameldowali i udowodnili, gdyż w razie przeciwnym niezgiaszaiący się z pretensyami swemi do kaucyi w mowie bedacych prekludowanemi i z onemiż do innego maiątku resp. pozostałości i spadkobierców wystawicieli kaucyi odesłanemi zostaną, a szczegolnie kaucya pod liczbą 4 wyrażona od wszelkich pretensyi takowych wolna Król. Sądowi Ziemskomieyskiemu w Srodzie przekazaną będzie. Ostrow, dnia 25. Lipca 1837. Król, Pruski Sad Ziemsko-Mieyski.

Obwieszczenie. Wszyscy ci, którzy do kaucyi służbowey zmarłego Exekutora i Woźnego Szczepana Swo. kody z urzędowania iego pretensye mieć mniemaią, wzywaią się ninieyszém, ażeby takowe naypóźniey w wyznaczonym na dzień 1. Listopada r. b. zrana o godzinie rotey przed Delegowanym Ur. Heinz Assessorem w posiedzeniu naszym terminie podali, i wykazali, gdyż w razie przeciwnym z pretensyami swemi do kaucyi wykluczeni i li do sukcessorów wspomnionego Exekutora odesłani zostana, kaucya zaś zwróconą bedzie.

Pleszew, dnia 4. Lipca 1837. Król. Pruski Sąd Ziemsko-Mieyski. 8) Mothwendiger Verkauf. Land, und Stadt = Gericht gu

Das bem George Bolff gehörige, qu Rojewo sub No. 2. belegene Grunde fluct, abgeschätzt auf 982 Athle. 15 far. zufolge ber, nebft Sppothekenschein und Bedingungen in ber Regiftratur eingufebenden Zare, foll am 18ten Gep = tember 1837 Bormittags 10 Uhr an orbentlicher Gerichtoffelle fubhaffirt merben.

Alle unbekannten Real - Pratenbenten werden aufgefordert, fich bei Bermeibung ber Praflufion fpateftens in Diefem Termine zu melben.

Die bem Aufenthalte nach unbefannte Glaubigerin, verwittmete Ausgedunger Babr, wird biergu offentlich vorgelaben.

Graf, ben 21. Juli 1837.

Ronigl. Preuf. Land = und Stadtgericht.

9) Der Pferbehandler Simon Rofenberg und die unverehelichte Johanna Born, beibe zu Bomft, haben mittelft Chevers trages vom 25. Mai b. 3. die allgemeine Gemeinschaft ber Guter ausgeschloffen, und bei fich nur die bes Erwerbes einge= führt, welches hierdurch zur öffentlichen Renntniß gebracht wird.

Bollftein, ben 13. Juli 1837. Ronigt. Preug. Land = unb Stadtgericht.

Sprzedaż konieczna. Sad Ziemsko-Mievski w Grodzisku.

Nieruchomość Woyciecha Wolff w Rojewie pod No. 2 położona, oszacowana na 982 Tal. 15 sgr. wedle taxy, mogącey być przeyrzaney wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w Registraturze, ma być dnia 18. Września 1837 przed południem o godzinie rotéy w mieyscu zwykłem posiedzeń sądowych sprzedana.

Wszyscy niewiadomi pretendenci realni wzywaią się, ażeby się pod uniknieniem prekluzyi zgłosili naypóźniey w terminie oznaczonym.

Niewiadoma z pobytu wierzycielka owdowiała Baehr, zapozywa się ninieyszém publicznie.

Grodzisk, dnia 21. Lipea 1837. Król. Pruski Sad Ziemsko-Mieyski

Podaie się ninieyszém do publičznéy wiadomości, że Szymon Rosenberg handlerz koni i Joanna Born Panna oboie zBabiegomostu, kontraktem przedślubnym z dnia 25. Maja r. b., wspólność maiątku wyłączyli i tylko wspólność dorobku pomiędzy soba zaprowadzili.

Wolsztyn, dnia 13. Lipca 1837. Król. Pruski Sąd Ziemsko. Mieyski.

<sup>10)</sup> Bekanntmachung. lenbenger 28. Berndt zu Czarnifauer: w Czarnkowskiem Hammer W. Berndt

Der Muh= Obwieszczenie. Właściciel młyna

hammer beabsichtigt, neben seiner Mahl, muble eine Schneibemuhle anzulegen und hat ben landespolizeilichen Konsens bagu

nachgesucht.

Es werden bemnach alle biesenigen, welche sich zu Einsprüchen gegen die besabsichtigte Anlage berechtigt glauben, bierdurch aufgesordert, ihre etwanigen Einwendungen bagegen bei dem unterzeichneten landräthlichen Amte innerhalb einer präflusivischen Frist von 8 Wochen anzumelben. Nach Ablauf derselben wird kein Widerspruch weiter berücksichtigt, sondern eventualiter der in Antrag gebrachte Konsens ertheilt werden.

Cjarnifan, ben 24. Juli 1837.

zamyśla koło swego młyna piłę założyć, do czego o konsens prawno policyiny doprasza się.

Wzywa się tedy wszystkich, którzy względem założenia takowego
tartaka młyna by być mogli prawo do
wniesienia iakowey excepcyi, aby takowe w przeciągu osiem tygodni pod
prekluzyą Królewskiemu Urzędowi
Radzco Ziemiańskiemu podali. He
po upłynieniu pominionego terminu
późniey na żaden opozycyjney wniosek uważano nie będzie, lecz owszem
domagany się konsens udzielonym
zostanie.

Czarnkowo, dnia 24. Lipca 1837. Królewski Urząd Radzco-Ziemiański.

- Ji In meinem Verlage ist so eben erschienen und zu haben in Posen bei J. J. Heine: Civilistische Versuche im Gebiete bes Preuß. Nechtes von L. Schröter, ister Band, istes heft. 2te verbesserte und um das Doppelte vermehrte Ausgabe. Verlin. 1837. Preis 1 Athlr. C. heymann.
- Morgens von 8 Uhr ab, sollen aus dem Nachlasse des zu Lissa verstorbenen Kaufmann Christoph Carl Riediger gegen gleich baare Bezahlung bffentlich versteigert werden, als: Eisen, Eisen-, Glas- und Farbe-Waaren, Blech, Schleifsteine 2c. auch einige Mobel und Kleidungsstücke, wozu Kauflustige hiermit eingeladen werden. Lista, am 2. August 1837.
  - 13) Gestern Nacht ist mir mein, an einer Kette geschlossener Hühnerhund mittelst Aufsprengen bes Schlosses vom Hofe gestohlen worden. Der Hund ist sehr groß und stark, golbbraun, hat einen großen Kopf, eine lange Ruthe, gesprengelte Brust, ist aber sonst ohne Abzeichen. Dem Wiederbringer besselben wird eine ans gemessene Belohnung zugesichert. Posen, ben 2. August 1837.
    Pilasti, Justigrath, Ritterstraße No. 226.